## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 78. Montag, den 1. April 1839.

Ungekommene gremde vom 28. Mårz.

Die Herren Guteb. v. Goslinowsfi aus Niemezon und v. Sofolnicki aus Aurostowo, I. im Hôtel de Hambourg; die Hrn. Guteb, v. Rogalinski aus Cerestwica, v. Brzeski aus Krotoschin, v. Brzeski aus Jabkowo und Werner aus Eworskow, Hr. Seisensieder Schlabit aus Laczyce, I. im Hôtel de Paris; Hr. Dr. Roms hilb, prakt. Arzt, aus Juowraclaw, Hr. Dekonom Gulle aus Albrechtsbuch, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Auktions-Commiss. Lobiser aus Pleschen, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Domainen-Beamter v. Blanc aus Birnbaum, Hr. Gutebes. Graf v. Diedustycki aus Neudorf, I. in der goldenen Gans.

Dom 29. Mår3.

Fraulein v. Duhring und Gr. Student v. Duhring aus Berlin, I. in No. 5 Bergstraße; Frau Guteb. v. Zulikoweka aus Dombrowa, I. in Do. 188 Waffer= ftrage; Sr. Dekonomie - Infp. herman aus Grochow, Sr. Raufm. hennich aus Stettin, fr. Guteb. v. Gierafzewöffi aus Lulin, I. in ber goldenen Gane; Sr. Guteb. v. Stablewefi aus Trzefzfi, fr. Guteb. v. Radonefi aus Targowa Gorka, I. im Hôtel de Paris; Frau Guteb. v. Szczaniecka aus Glupon, Hr. Guteb. v. Drwesti aus Bzowo, Sr. Guteb. v. Drwesti aus Glupon, Sr. Guteb. v. Lafgewoff aus Riffowo, I. im Hôtel de Berlin; Die herren Guteb. v. Sierafoweff und b Roscielski aus Dtuft, fr. Juftig-Rommiff. Schute aus Liffa, fr. Wirthschafts-Kommiff. Arnous aus Gay, I. im Hotel de Dresde; Br. Defonomie= Rommiff. Matedi aus Pleschen, fr. Guteb. Glogoweft aus Bolewo, I. im Hotel de Gracovie; Hr. Guteb. v. Dunin aus Oporgyn, Br. Guteb. Kotarefi aus Nowawies pobgorg, fr. Guteb. v. Biegansti aus Cifowto, fr. Guteb. v. Rabonsti aus Chudzice, Hr. Guteb. v. Radonefi aus Grapfi, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Reg.-Affeffor Glidi aus Meferit, I. im Hotel de Rome; Br. Steinberg, Lehrer im Zuschneiben, aus Dranienburg, I. im Cichborn.

1) Bekanntmachung, die Beränderungen ber Arznei-Tare pro 1839 betreffend. Die eingetretenen Beränderungen in den Droguen-Preisen haben eine gleichmäßige Beränderung in den zur Zeit bestehenden Tappreisen mehrerer Arzneien nothwendig gemacht, und das Königl. Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten hat mittelst Rescripts vom 10. d. M. angeordnet, daß die hiernach abgeänderten, im Drucke erschienenen Tax-Bestimmungen mit dem 1. April d. J. überall in Wirksamkeit treten sollen.

Die uns zugegangenen Dienste Eremplare dieser Abanderungen haben wir heute an die Herren KreissPhysiker unseres Departements versandt; auch find diese Abdrucke in unserer Registratur und in allen Buchhandlungen der Monarchie (das Exemplar für Einen Silbergroschen) zu erhalten. Posen den 23. Marz 1839.

Roniglich Preußische Regierung I.

High bill the mineral

2) Bekanntmachung. In bem Hypothekenbuche best im Schildberger Kreise belegenen Guts Olszowo, Litt. D. ist:

I. Rubr. III. Do. 1. die Summe von 166 Rthlr. 16 gGr. (20 Sgr.) zu 31 Prozent verzinslich fur ben Pauliner-Convent zu Wierufzow eingetragen. terbin ift biefe Summe auf ben geifflichen Retorfionefonde bee Großherzogthums Dofen übergegangen und ber Binsfuß ift auf 5 Prozent erhöht worden. Der Ue= bergang bes Rapitale und bie Erhöhung bes Binefußes ift ex decreto vom 31. Dezember 1827 im Sppothekeubuche vermerkt, und endlich ift dies Rapital von bem geiftlichen Retorfionsfonds ber Rirche gu 3bgiefg, Rrotofchiner Rreifes, cebirt, auch diefe Ceffion im Sypothefenbuche ex decreto vom 30. Mars 1829 eingetragen.

II. Rubr. III. No. 2. ift bie Sum=

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Olszowy litt. D. w powiecie Ostrzeszowskim położonych zahypotekowana iest:

I. w Rubr. III. No. I summa w ilości 166 Tal. 16 dgr. (20 sgr.) z prowizyą po 31 od sta dla Konwenta X. X. Paulinów w Wieruszowie. Summa ta późniey na fundusz retorzyjny duchowieństwa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego przeszła, i stopień prowizyi został na 5 od sta podwyższony. Przeniesienie kapitalu i podwyższenie stopnia prowizyi zostały stósownie do dekretu z dnia 31. Grudnia 1827 r. w księdze hypoteczney zapisane i nareszcie został kapitał rzeczony przez fundusz retorzyiny duchowieństwa, kościołowi w Zdzieszu, powiecie Krotoszyńskim, odcedowany i zapisano także stósownie do dekretu z dnia 30. Marca 1829 r. cessyi téy w księdze hypotecznéy.

II. w Rubr. III. No. 2 zahypote-

me von 166 Rthlr. 16 gGr. (20 Ggr.) zu 3½ Prozent verzinslich für das Bernshardiner: Nonnen = Kloster zu Wielun einsgetragen. Diese Post ist späfer Eigensthum des geistlichen Retorsionsfonds gesworden, auch ist der Zinssuß auf 5 Prozent erhöht. Beides ist ex decreto vom 31. December 1827 eingetragen. Endslich hat der geistliche Retorsionsfonds die Post der Kirche zu Zdziesz, Krotoschiner Kreises, abgetreten und diese Abtretung ist ex decreto vom 30. März 1829 im Hypothekenbuche vermerkt.

Beibe Poften find nach ben von ben Gigenthumern beigebrachten Quittungen bezahlt, die Dokumente über bieselben aber sollen verloren gegangen seyn.

Es werben beshalb alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, oder sonstige Briefs : Inhaber an biese Posten und die darüber ausgestellten Instrumente, nämlich:

ad I. 1) an die am 31. December 1827 angefertigte beglaubte Abschrift der Inscription d. d. Feria secunda post Festum sanctorum Trium Regam 1696, Inhalts deren Adam von Siewierski sich auf Hohe der oben gebachten 166 Atlr. 16 gGr. als Schuldner bes Pauliner: Cons

kowana iest summa w ilości 166 Tal. 16 dgr, (20 sgr.) z prowizyą po  $3\frac{1}{2}$  od sta dla klasztoru zakonu Bernardynek w Wieluniu. Summa ta stała się późniey własnością fundusza retorzyjnego duchowieństwa, i został także stopień prowizyi na 5 od sta podwyższony. Zdziałanie te obydwie zostały stosownie do dekretu z dnia 31. Grudnia 1827 r. zahypotekowańe.

Nareszcie odstąpił fundusz retorzyjny duchowieństw summę pomie, nioną kościołowi w Zdzieszu, powiatu Krotoszyńskiego, i zostało odstąpienie takowe stósownie do dekretu z dnia 30. Marca 1829 w księdze hypoteczney zaintabulowane. Summy te obydwie podług kwitów przez właściciela dóbr wspomnionych złożonych wypłacone, dokumenta na takowe iednakowoż podobno zaginionemi zostały.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, do summ rzeczonych i dokumentów na takowe wystawionych, t. i.:

ad I. 1) do wydanego na dniu 31go
Grudnia 1827 r. odpisu wierzytelnego inskrypcyi d. d. feria
secunda post festem sanctorum
Trium Regam 1696 r. podług
któréy Ur. Adam Siewierski
przyznaie być dłużnikiem konwentu Paulinów co do ilości po-

vente bekannt und fur biefe Summe nebft 31 Prozent Binfen bas Gut Diffowo gur Soppothet beffellt,

bas Atteft bes Dber-Prafibenten bes Großherzogthums Dofen vom 29. September 1827, in welchem attes ftirt wird, bag biefe Poft auf ben geiftlichen Retorfionefonde überge=

gangen ift,

3) bas Notariate : Inftrument bom 2. Mai 1827, in welchem ber Won= ciech pon Siewiersfi und bie Antonina honorata von Siemiereta verehelichte von Chrzanowska im Bei= ftande ihres Chemannes bes Jofeph bon Chrianoweti, ben Binefuß auf 5 Prozent erhoben,

4) ben Sypothekenschein som 20ften Marz 1828 ausgefertigt in vim recognitionis ber erfolgten Gin= tragung biefer Post auf Difgowo D., fur ben geiftlichen Retorfione= Fonds, und zugleich in vim recognitionis bes erhöhten Binefußes,

- 5) bie Urfunde bes Dber = Prafibenten bes Großherzogthums Pofen vom 21. Marg 1829, in welcher ber Dber = Prafibent diefe Poft Namens bes geiftlichen Retorfione = Konbs ber Rirche ju Bogiefg cebirt,
- 6) ben Sypothekenschein bom 24. Aus guft 1829 in vim recognitionis

wyżey pomienionych 166 Tal. 16 dgr. i summe te z prowizya po 31 od sta na dobrach Olszowy zabezpieczył,

2) do attestu Prezesa Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 29. Września 1827 r. którym poświadczono, iż summa ta na fundusz retorzyiny du.

chowieństwa przeszła,

3) do instrumentu notarycznego z dnia 2. Maja 1827 r., którym Woyciech Siewierski i Antonina Honorata z Siewierskich zamężna Chrzanowska w poręczeń: stwie małżonka swego Józefa Chrzanowskiego stopień prowizyi na 5 od sta podwyższaia,

do wykazu hypotecznego na dniu 20. Marca 1828 r. w względzie prawomocnie nastapionego zaintabulowania summy téy na dobrach Olszowy litt. D. dla fundusza retorzyjnego duchowieństwa, oraz in vim rekognitionis podwyższonego stopnia

prowizyi, wydanego,

do dokumentu Prezesa Naczela nego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 21go Marca 1829 r. którym Prezes Naczelny wimieniu fundusza retorzyinego duchowieństwasummę rzeczoną kościołowi w Zdzieszu od, cedował,

6) do wykazu hypotecznego na dniu 24. Sierpnia 1829 r. w wzglęber erfolgten Umschreibung bieser post für die Kirche zu Ibzies auf Olfzowo D.;

- ad II. 1) die am 31. December 1827
  gefertigte Ausfertigung des Protofolls vom 18. Juli 1796 und der
  Bollmacht vom 15. Juli 1796.
  In dem Protofolle erkennt der Hepotheken = Commissions = Assistent
  Abalbert v. Nowomienski, Namens
  des Besitzers Johann v. Siewierski
  an, daß Olfzowo mit der Post
  Rubr. III. No. 2 belastet ist, und
  die Bollmacht legitimirt ihn zur
  Abgabe dieser Erklärung,
  - 2) bas Attest bes Oberprässbenten bes Großherzogthums Posen vom 29. September 1827, welches bezeigt, baß biese Post auf den geistlichen Retorsons-Fonds übergegangen ift,
  - 3) bas Notariats = Instrument vom 2. Mai 1827, in welchem ber Wopzciech v. Siewierski und die Antoniana Honorata v. Siewierska verehezlichte v. Chrzanowska, im Beistanz de ihres Chemannes, des Josef von Chrzanowski den Zinsfuß auf 5 Prozent erhöhen,
  - 4) ben Hupothekenschein vom 20sten Marz 1828 in vim recognitionis bes erhöhten Zinssußes und ber ers folgten Umschreibung bieser Vost für ben geistlichen Retorsionsfonds auf Olsowo D.,

dzie prawomocnie nastąpionego przeniesienia summy téy dla kościoła w Zdzieszu na dobrach Olszowy litt. D. wydanego;

ad II. 1) do expedycyi protokułu z dnia 18. Lipca 1796 r. na dniu 31. Grudnia 1827 r. wydanéy i plenipotencyi z dnia 15. Lipca 1796 r. W protokule tem przyznaie Woyciech Nowomieyski assystent Kommissyi hypotecznéy w imieniu posiedziciela Jana Siewierskiego, iż summa w Rubr. III. No. 2 dobra Olszowa ciąży, a plenipotencya ta upoważnia go do zdania deklaracyi rzeczonéy,

2) do attestu Prezesa Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 29. Września 1827 r. którym poświadczono, iż summa ta na fundusz retorzyjny duchowieństwa przeszła,

dnia 2. Maja 1827 r. którym Woyciech Siewierski i Antonina Honorata z Siewierskich zameżna Chrzanowska w poręczeństwie małżonka swego Józefa Chrzanowskiego stopień prowizyi na 5 od sta podwyższają,

4) do wykazu hypotecznego na dniu 20. Marca 1828 r. in vim rekognicyonis podwyższonego stopnia prowizyi i nastąpionego przeniesienia summy pomienionéy dla fundusza retorzyjnego

- 5) Die Urfunde bes Ober, Prassenten bes Großherzogthums Posen vom 21. Marz 1829, mittelft welcher er Namens des Retorsions=Fonds diese Post der Kirche zu Idziesz cedirt,
- 6) ben Hypothekenschein vom 24. August 1829. in vim recognitionis ber erfolgten Umschreibung dieser Post für die Kirche zu Idziesz auf Olszowo D.;

Ansprüche zu haben vermeinen, hierburch vorgelaben, diese ihre Ansprüche, und zwar spätestens in bem zu diesem Behuf in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Strauch auf ben 29. April 1839. Vormittags um 10 Uhr anderaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit denselben präkludirt, die vorbezeichneten Dokumente amortisirt, und die Posten selbst auf den Antrag der Gutsbesitzer geldscht werden werden.

Pofen, am 29. December 1838.

Ronigl. Preuß. Ober-Landes= Gericht. I. Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Im hypothekenbuche bes im Pleschener Kreise belegenen abelichen Guts Miesklowo ist Rubr. III. No. 3. Folgenbes eingetragen: 333 Athlr. 8 gGr. (10 fgr.) ober duchowieństwa, na dobrach Olszowy litt. D. wydanego,

- 5) do dokumentu Prezesa Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 21go Marca 1829 r. którym tenże w imieniu fundusza retorzyjnego summę rzeczoną kościołowi w Zdzieszu odcedował,
- 6) do wykazu hypotecznego na dniu 24. Sierpnia 1829 r. w względzie prawomocnie nastąpionego przeniesienia summy téy dla kościoła w Zdzieszu, na dobrach Olszowy litt. D. wydanego,

pretensye mieć mniemaią, aby pretensye swe a mianowicie naypóźnieży w terminie w tym celu na dzień 29. K wietnia 1839 zrana o godzinie toteży w izbie instrukcyjneży naszeży przed Ur. Strauch Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i amortyzacya dokumentów poprzednio opisanych iako też extabulacya summ tych, na wniosek posiedzicieli nastąpić ma.

Poznań, dnia 29. Grudnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Mieszkowa w powiecie Pleszewskim położonych, w Rubr. III. No. 3 zaintabulowane iest co następuie: 333 Tal. 8 dgr.

2000 Gulben Polnisch, für die Unna v. Borzeska. Worstehende Post sub No. 3. ist blos auf den Antrag des ehemaligen Eigenthümers Joseph v. Hersztopski in dem Protokol vom 13. August 1796 und ex decreto vom 12. Mai 1798 eingefragen worden.

Nach ber Behauptung bes jetzigen Gisgenthumers von Mieszkowo ift diese Post längst getilgt, er ist aber eine loschungssfähige Quittung hieruber beizubringen nicht im Stande.

Auf seinen Anfrag werben die Anna v. Borzeska, deren Erben, Cessionarien, so wie diejenigen, welche sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch aufgesordert, ihre Ansprüche auf diese Post und zwar spåtesstend in dem zu diesem Behuse auf den 16. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr vor dem Ober-Landesgerichts-Referendarius v. Colomb in unserem Instruktions-Zimmer anderaumten Termine anzumelben und geltend zu machen, widrigenfalls sie mit denselben präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen aufer, legt werden wird.

Posen, den 12. December 1838.

Ronigl. Ober = Landesgericht, L. Abtheilung.

Commission of the state of

(10 sgr.) czyli 2000 2lt. pol. dla Ur. Anny Borzęskiey. Summa poprzednia pod No. 3 została tylko na wniosek Ur. Józefa Hersztopskiego właściciela dawnieyszego w protokule z dnia 13. Sierpnia roku 1796 i stósownie do dekretu z dnia 12. Maja roku 1798 zahypotekowaną.

Podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dóbr Mieszkowa summa ta oddawna wypłaconą została, tenże iednakowoż na to kwitu do extabulacyi kwalifikuiący się, złożyć nie iest w stanie.

Na wniosek iego zapozywaią się ninieyszém Ur. Anna Borzeska sukcessorowie téyže, cessyonaryusze, ia. ko téż ci, którzy iakokolwiek w prawa iéy wstąpili, aby pretensye swe do summy rzeczonéy a w prawdzie naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 16. Maja 1839 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podali i dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, i w tym względzie wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 12. Grudnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Bekanntmachung. Die Rauf= mannefrau Treine Rrolif zu Rempen bat und angezeigt, bag ihr im Monat Januar b. 3. ber von dem Gutsbefiger frn. Un= breas v. Drofgewöfi ju Miforgyn Schilb= berger Rreifes an Zahlungeffatt angenom= mene Pofener Pfandbrief No. 55/3199 Miefgfowo Rreis Plefchen über 250 Rtlr. nebst Bindcoupone von Weihnachten v. J. ab, in beren Bohnung ju Rempen berloren gegangen und hat nunmehro, ba wes ber ber ermahnte Pfandbrief noch bie ba= ju gehörigen Roupons bis jest jum Bor. fchein gekommen, auf Ginleitung bes form= lichen Umortifations = Berfahrens biefes Pfanbbriefe angetragen.

Indem wir das Publikum, der Borschrift ber Allgemeinen Gerichts-Drbnung g. 125. Tit. 51. Th. I. gemäß, hiervon benachrichtigen, fordern wir zugleich ben etwanigen Inhaber des obigen Pfandbriefs auf, sich bei uns zu melden und sein Gi-

genthum nachzuweisen.

Sollte eine folche Melbung bis zum Ablaufe ber gesetzlichen Frist, b. i. bis Weihnachten 1841 nicht eingehen, so hat ber Inhaber zu gewärtigen, baß so bann bas weitere Verfahren wegen Amortisation bes aufgerufenen Pfandbriefs eingeleitet werden wird.

Posen den 23. März 1839. General : Landschafts = Dis reftion. Obwieszczenie. Kupcowa Treine Krolik w Kempnie doniosła nam, iż iéy miesiącu Styczniu r. b. list zastawny Poznański No. 55/3199 Mieszkowo, powiatu Pleszewskiego, na 250 Tal. z kuponami od Bożego narodzenia 1838 od W. Andrzeja Droszewskiego w Mikorzynie powiatu Pleszewskiego w zapłacie odebrany, w mieszkaniu iéy w Kempnie, zaginaż i gdy list ten zastawny wraz z kuponami do niego należącemi dotąd się nie wykrył, wniosła taż Krolik o rozpoczęcie formalnego postępowania amortyzacyjnego.

Zawiadomiaiąc o tém publiczność w skutek przepisu §. 125. Tyt. 51. Cz. I. ordynacyi processowéy, wzywamy zarazem posiadacza wspomnienego listu zastawnego, aby takowy do nas się zgłosił i prawa swe własnośći udowodnił.

Gdyby zgłoszenie się to w czasie prawnie przepisanym, to iest do Bożego narodzenia 1841 nie nastąpiło, natenczas posiadacz rzeczonego listu zastawnego, spodziewać się ma, że dalsze postępowanie amortyzacyjne rozpoczętem zostanie.

Poznań, dnia 23. Marca 1839. Dyrekcya Generalna Ziemstwa.

## Erste Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

№ 78. Montag, den 1. April 1839.

5) Bekanntmachung. Alle biejenigen unbekannten Gläubiger, welche aus dem Etats = Jahre 1838 Ansprüche an folgende Kassen zu haben vermeinen:

a) zu Posen:

- 1) bes Bureau ber Intendantur,
- 2) ber Garnison=Rirchen= und Schul=
- 3) ber 10ten Divisiones und Artilleries Brigade, Schule,
- 4) ber Dekonomie-Commiffion bes 18. Infantrie, Regiments,
- 5) bes 2. Bataillone 18. Inf.=Regte.,
- 6) ber 5. Artillerle= Brigade nebst ben berselben attachirten 3 Artillerie= Rompagnieen per Regiment und zwar bes 6., 7., 18. und 19. Land= wehr=Regiments der Artillerie=Compagnie ber Landwehr = Bataillons No. 37 und 38 und ber Arbeiter= Abtheilung,
- 7) ber Dekonomie-Rommiffion bes 19. Inf.-Regts.,
- 8) des 1. und 2. Bataillons 19. Infanterie-Regiments,
- 9) der 19ten Infanterie Regimente= Garnifon=Rompagnie, (fur ben Beits

Obwieszczenie. Wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy z roku etatowego 1838 pretensye do kass następuiących mieć mniemaią, to iest:

a) w Poznaniu:

- 1) do kassy bióra Intendantury,
- 2) do kassy kościoła i szkoły garnizonowey,
- 3) do kassy szkoły dywizyi totey i brygady artylleryi,
- 4) do kassy kommissyi ekonomicznéy 18. półku piechoty,
- 5) do kassy 2. batalionu, 18. półku piechoty.
- 6) do kassy 5. brygady artylleryi wraz z przyłączonemi iéy kompaniami artylleryi do każdego półku t. i. od 6go, 7go, 18go i 19go półku obrony krajowéy, iako téż kompanii artylleryi batalionów obron krajowych No. 37go i 38go i wydziału robotników,
- 7) do kassy kommissyi ekonomicznéy 19go półku piechoty,
- 8) do kassy 1goi 2go batalionu 19go półku piechoty,
- 9) do kassy kompanii garnizonowey 19go półku piechoty (z czasu od

raum bom Januar bis ultimo Ceps tember 1838),

11) ber Armee-Geneb'armerie,

12) ber 5. Genbarmerie=Brigabe,

13) bes Urtillerie: Depots,

14) bes allgemeinen Garnifon-Lagarethe,

15) bes Train = Depots,

16) bes Proviantamts (Magazin= unb Raturalien-Anfaufe=Raffe),

17) ber extraordinairen Festunge = Bau= Raffe,

18) ber Garnifon : Bermaltung,

19) bes 7. Sufaren-Regimente,

20) bes combinirten 5ten Referve = Bas faillons (fur ben Zeitraum bom 1. Oftober bis ult, December 1838.);

b) zu Roften:

21) bes Garnifon = Lagareths,

22) ber Garnison Derwaltung bes Magistrate;

c) zu Dftrowo:

23) bes Garnifon-Lagarethe,

24) ber Garnifon-Berwaltung bes Mas giftrate;

d) zu Kozmin:

25) bes Garnifon, Lagarethe,

26) ber Garnifon, Bermaltung bes Ma= giftrate; man version for

e) zu Zounn:

27) bes Garnifon = Lagareths,

Stycznia aż do ostatniego Września roku 1838),

10) bes Landwehr = Bataillons Mo. 38., 10) do kassy batalionu obrony krajowéy No. 38go,

11) do kassy žandarmeryi armii,

12) do kassy 5téy brygady žandarmeryi,

13) do kassy składu zapasów artyl-

leryi,

14) do kassy lazaretu powszechnego garnizonowego,

15) do kassy składu porządków po-

ciągowych,

16) do kassy urzędu prowiantowego (kassy magazynowey i zakupowania produktów),

17) do kassy extraordynaryiney bu-

dowli fortecy,

18) do kassy zarządku załogi,

19) do kassy 7go półku huzarów,

20) do kassy 5go batalionu rezerwii polączonego (z czasu od I. Października aż do ostatniego Grudnia roku 1838);

b) w Kościanie:

21) do kassy lazaretu załogi,

22) do kassy zarządu załogi magistratu;

c) w Ostrowi'e:

23) do kassy lazaretu załogi,

24) do kassy zarządu załogi magistratu;

d) w Koźminie:

25) do kassy lazaretu załogi,

26) do kassy zarządu załogi magi-Sin stratu; de milit milit, mil (C

e) w Zdunach:

27) do kassy lazaretu załogi,

28) ber Garnison-Verwaltung bes Ma= gistrats;

f) ju Pleschen:

29) bes Garnifon-Lazarethe,

giftrate;

gu Rempen:

31) bes Garnifon-Lazarethe,

32) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= giftrats; h) ju Tirschtiegel:

33) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiffrate;

i) zu Schrimm:

- 34) bes 2. Bataillons 19. Landwehr= Regimente, nebft Gefabron,
- 35) ber Garnifon-Verwaltung bes Ma= aistrate;

k) zu Samter:

36) bes Landwehr = Bataillons Ro. 34, nebft Gefabron und Artillerie, Com= pagnie,

37) ber Garnifon = Verwaltung bes Ma= gistrats;

1) zu Fraustabt:

38) bes 1. Bataillone 18. Infanterie= Regimente,

39) bes Garnifon-Lagarethe,

40) der Garnison=Berwaltung bes Ma= aistrats;

m) zu Rawicz:

41) bes Fufelier , Bataillons 7. Infan=

terle=Regimente,

42) ber 10. Divifions = Garnifon = Com= pagnie, (fur ben Zeitraum vom Jas nuar bis ult. September 1838),

28) do kassy zarządu załogi magi-

f) w Pleszewie:

29) do kassy lazaretu załogi, 30) ber Garnifon-Bermaltung bes Mas 30) do kassy zarządu zalogi magistratu;

g) w Kempnie:

31) do kassy lazaretu załogi,

do kassy zarządu załogi magi-

h) w Trzcielu:

33) do kassy zarządu załogi magistratu;

i) w Szremie:

34) do kassy 2go batalionu 19go półku obrony krajowey wraz z szwadronem,

35) do kassy zarządu załogi magistratu;

k) w Szamotułach:

36) do kassy batalionu obrony krajowey No. 34go wraz z szwadronem i kompania artylleryi,

do kassy zarządu załogi magi-37) stratu;

1) w Wschowie:

38) do kassy 1go batalionu 18go półku piechoty,

39) do kassy lazaretu załogi,

40) do kassy zarządu załogi magistratu:

m) w Rawiczu:

41) do kassy batalionu fizilierów 7go

półku piechoty,

do kassy 1 otéy dywizyi kompa-42) nii garnizonowey (z czasu od Stycznia aż do ostatniego Września roku 1838),

43) bes Garnifon=Lazarethe,

44) ber Garnifon = Berwaltung bes Da= giftrate;

n) zu Krotoschin:

45) des Fufelier-Bataillons 6. Infante: 45) do kassy batalionu fizilierów 6go rie-Regimente,

46) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= Regimente, nebft Gefabron,

47) bes Garnifon-Lagarethe,

48) der Garnison-Verwaltung bes Magiffrate;

o) zu Wreschen:

49) bes Garnison-Lagarethe,

50) der Garnifon. Berwaltung bes Ma= gistrate;

p) ju Bentichen:

51) ber 10. Invaliden-Compagnie,

52) bes Garnifon-Lagarethe,

53) ber Garnison-Berwaltung bes Ma= 53) do kassy zarządu zalogi magigistrate;

q) zu Rarge:

54) bes Landwehr = Bataillens No. 33, 54) do kassy batalionu obrony kranebft Gefabron und Artifferie-Compagnie,

55) ber Garnison-Bermalfung bes Mas 55) do kassy zarządu zalogi magigiftrate;

r) zu Liffa:

- 56) bes 3. Bataillone 3. Garbe-land- 56) do kassy 3go batalionu 3go polwehr = Regimente, nebft Estadron und Artillerie-Rompagnie,
- 57) bes 1. Bataillone 19. Landwehrs Regimente nebft Gefabron,
- 58) bes Garnifon-Lagarethe,

43) do kassy lazaretu załogi,

44) do kassy zarządu załogi magistratu;

n) w Krotoszynie:

półku piechoty,

46) do kassy 3go batalionu 19go półku obrony krajowey wraz z szwadronem,

47) do kassy lazaretu załogi,

48) do kassy zarządu załogi magistratu;

o) w Wrześni:

49) do kassy lazaretu załogi, 50) do kassy zarządu załogi magistratu;

p) w Zbąszyniu:

51) do kassy rotéy kompanii inwalidów.

52) do kassy lazaretu załogi,

stratu;

q) w Kargowie:

jowey No. 33go wraż z szwadronem i kompanią artyllervi.

stratu;

r) w Lesznie:

- ku obrony krajowéy gwardy wraz z szwadronem i kompania artylleryi,
- do kassy Igo batalionu 1990 pólku obrony krajowéy wraz z szwadronem,

58) do kassy lazaretu zalogi,

59) ber Garnison-Berwaltung bes Ma= 59) do kassy zarządu zalogi magigistrate;

werden hierdurch aufgefordert, ihre Un= fpruche bei bem unterzeichneten Dber-Landesgerichte und fpateftens in bem am 17. Juni b. 3. fruh 10 Uhr bor bem Dber = Landesgerichte = Referendarine Fi= fcher in bem Inftruftione = 3immer anbe= raumten Termine anzumelden, widrigen= falls fie berfelben gegen bie genannten Raffen verluftig erflart und an bie Perfon besienigen werden verwiefen werben, mit welchem fie fontrabirt haben.

Pofen, am 18. Februar 1839. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

6) Loiktalvorladung. Ueber ben Nachlag bes am 31. August 1835 gu Dfiet bei Rawitsch verftorbenen Grafen Unton von Grudzinefi ift am 12. Febr. b. J. ber Ronfurd-Prozeg eroffnet worden.

Der Termin gur Anmelbung aller Anfpruche an die Ronfurd = Maffe fieht am 7ten Mai 1839 Bormittage um 10 Uhr vor dem Deputirten Dber : Landes= Gerichte-Uffeffor haupt im Partheiengim= mer bes hiefigen Gerichte an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm teffhalb gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Die ihrem Aufenthalte nach unbekanns ten Glaubiger :

stratu;

wzywaią się ninieyszem, aby pretensye swe w podpisanym Głównym Sądzie Ziemiańskim naydaley w terminie na dzień 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie totév przed Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyiney wyznaczonym, podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących pretensyi swych do kass wspomnionych uznani i do osoby tego z kim kontraktowali zostaną.

Poznań, dnia 18. Lutego 1839. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością w Osieku pod Rawiczem na dniu 31. Sierpnia 1835 r. zmarlego Hrabi Antoniego Grudzińskiego otworzono na dniu 12. Lutego r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyzna. czony iest na dzień 7. Maja 1839 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Haupt Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

belichen Cheleute,

2) ber Ronftantin v. Arzydi,

3) bie Erben bes Banquiere Daniel

Itig,

4) ber Affeffor bes Manufaktur, und Commerg = Collegii, David Fried= lander und ber Buchhalter Koppel Oppenheimer, als Curatoren bes Nachlaffes des Banquiers Daniel Thig,

modo beren Erben ober Ceffionarien, werden hiermit unter ber obigen Berwar=

nung vorgelaben.

Bur Maffe gehort auch die im Wirfiger Rreife belegene freie Allodial = Herrichaft Witostaw.

Pofen, ben 31. December 1838. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Der Registrator und Lieutenant Abolph Berthold Hilbebrand und bas Fraulein Luife Amalie Unfchlag bierfelbft haben mittelft Chevertrages vom 24. No= vember v. 3. Die Gemeinschaft ber Gater und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntnig gebracht wird.

Pofen, am 20. Februar 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. In bem über ben Nachlaß ber hermine Leng hierfelbft eroffneten Ronfurd-Progeffe foll bie Ausschüttung ber Daffe erfolgen.

Bromberg ben 15. Mary 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

1) ble Polizei = Burgermeifter Burgmes 1) burmistrz policyi Bergwedel i małżonka iego,

2) Ur. Konstanty Krzycki,

3) sukcessorowie Daniela Itzig bankiera, notati de dan etelessa odnos

4) Dawid Friedlaender Assessor geldy rekodzielnéy i kupieckiéy i Koppel Oppenheimer buchhalter iako kuratorowie pozostałości Daniela Itzig bankiera,

modo ich sukcessorowie lub cessyonaryusze zapozywaią się ninieyszem pod zagrożeniem zwyż wyrażoném.

Do massy konkursowéy należą tak że dobra ślacheckie Witosław w powiecie Wirzyckim.

Poznań, dnia 31. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Adolf Bertold Hildebrand Registrator i Porucznik tuteyszy i Ludwika Amalia Anschlag panna, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Listopada r. z. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 20. Lutego 1839.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W interessie konkursowym nad pozostałością Herminy Lenz w mieyscu, wypłata massy nastąpić ma.

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 9) Deffentliche Zekanntmachung. Dem bei dem unterzeichneten Gericht als Exekutor angestellt gewesenen, jeht pensionirten August Briese soll seine Amts-Kaution von 100 Athlr. herausgegeben werden.

Es werden daher hiermit alle diejenlegen, welche Ansprüche an dieselbe aus seinem Dienstverhältniß zu machen haben, Behufs deren Anmelbung und Bescheinisgung zu dem an hiesiger Gerichtöstelle auf den 31. Mai d. J. anstehenden Termine unter der Warnung vorgeladen, daß die Nichterscheinenden mit ihren Ansprüchen an die Kaution werden präfludirt und damit an das übrige Vermögen des ze. Vriese werden verwiesen werden.

Meferit, ben 22. Januar 1839.

ATT bearer than

10) Proclama. Auf bem zu Rem= pen sub Do. 5. belegenen Grundftucke hafteten Rubrica III. Do. 1. 800 Rtlr. als eine der verehelichten Chape Sirfchel Lobel Liebes guftebende, mit 5 pet. gine= bare Forderung, welche auf ben Grund ber gerichtlichen Unmelbung vom 21. November 1820 vigore decreti vom 19. September 1825 eingetragen und Refognition über diefelbe ertheilt worden war, und welche die Chane Birfchel Lb= bel Liebes laut Berpfandungeinstruments bom 23. Oktober 1822 bem Joachim Birfch Liebes wegen einer bemfelben gu= ftehenden Forderung auf Sohe von 400 Rthlr. verpfandet hatte, woruber gleich= falls unterm 19. September 1825 Re=

Obwieszczenie. Przy Sądzie niżewpodpisanym za exekutora bylemu teraz pensyowanemu Augustowi Briese kaucya iego urędowa 100 Tal. wynosząca, ma być wydaną.

Wzywaią się więc ninieyszem wszyscy ci, którzy pretensye do takowey z czasu urzędowania iego mają, ażeby się celem zgłoszenia i udowodnia takowych w terminie w mieyscu posiedzeń na dzień 31. Maja r. b. naznaczonym stawili, z przestrogą, iż niestawaiący z pretensyami swemi do kaucyi wyżey wspomnioney zostaną wykluczeni, i z takowemi do innego majątku Briesego odesłani.

Międzyrzecz, d. 22. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Nieruchomości w Kempnie pod No. 5 położone, ciążyła pretensya zapisana dla zameżnéy Chaye Hirschel Loebel Liebas w Rubr. III. No. 1 w ilości 800 Talarów z prowizyą po 5 od sta, która to pretensya w skutek oświadczenia sądowego z dnia 21. Listopada 1820 r. stósownie do dekretu z dnia 19. Września 1825 r. zaintabulowaną była i na takową wykaz hypoteczny udzielony został. Pretensyą wspomnioną dała Chaye Hirschel Loebel Liebas podług insrumentu zastawnego z dnia 23. Października 1822 r. Joachimowi Hirschowi Liebesowi na summe 400 Tal. iemu należącą się, w zastaw na

kognition ertheilt worden ift. Die For, berung per 800 Rthlr. ift nun zwar in Folge ber Gubhaftation bes Grundftucks gelbscht worden, bas baruber lautende Sauptinftrument ift jedoch bis jest nicht gu beschaffen gewesen, und es ift bemnach fur bie Rofalia Liebes als jegige Gigen= thumerin ber Forderung die Umortisation bes gebachten Inftrumente beantragt worden. Demnach werden alle biejenis gen, welche an bem bezeichneten Inftru= mente als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief = Inhaber Un= fpruch zu machen haben, hierdurch por= geladen, in bem auf ben 9ten Juli b. J. an hiefiger Gerichteftatte bor bem herrn Land-Gerichte-Rath Wiebmer an= beraumten Termine entweder felbft ober burch gehörig Bevollmachtigte, wozu ben= felben ber Juftige Kommiffarius Salomon vorgeschlagen wird, zu erscheinen und ibre Unfpruche geltend gu machen, an= fonft diefelben mit ihren Unfpruchen were ben praflubirt und bas aufgebotene In= ftrument fur amortifirt erflart werben wirb.

Rempen am 9. Marg 1839.

Ronigl, Land= und Stabtgericht.

co także wykaz hypoteczny pod dniem 19. Września 1825 r. udzielony został. Sprzedaż nieruchomości wspomnioney nastąpiła w drodze subhastacyi i pretensya wzmiankowana w ilości 800 Tal. została wprawdzie wymazana, iednakowoż instrument na takową wystawiony nie mógł być do tychczas wynaleziony, dla tego wiec wniesiono za Rozalia Liebes iako teraźnieyszą właścicielkę pretensyi téy o amortyzacya dokumentu wzmiankowanego. W skutek tego zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub też dzierzyciele do dokumentu wspomnionego pretensye rosczą, aby takowe w terminie dnia 9. Lipca r. b. w Sądzie tuteyszym przed Ur. Wiebmer Radzca Ziemiańskim wyznaczonym albo sami osobiście lub téż przez prawnych pełnomocników, w którym to względzie Salomon Kommissarz sprawiedliwości im się proponuie, podali, inaczéy bowiem z pretensyami swemi wyłączeni zostana, a dokument wzmiankowany amortyzowany będzie.

Kempno, dnia 9. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Zweite Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

No 78. Montag, den 1. April 1839.

11) Bekanntmachung. Die unzulängliche Verlassenschafts-Masse der Isaac und Leja Laskerschen Scheleute von hier wird binnen 4 Wochen unter die bekannten Gläubiger im Wege des abgekürzten Konkurs = Versahrens vertheit werden, solches wird nach Vorschrift des §. 7. Kit. 50. Theil I. der Allgemeinen Gerichts-Ordnung den unbekannten Gläubigern hierdurch bekannt gemacht.

Rempen am 6. Februar 1839. Konigl. Lands u. Stadtgericht.

Avnigi. Lands u. Otabegericht.

12) Ueber ben Nachlaß bes am 1. Dezember 1832 zu Nowawieß-Podgorna versstorbenen Stanislaus von Inchlinski ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfnet worden. Der Termin zur Ausmeldung aller Ansprüche sieht am 3 ten Juli d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Lands und Stadtgerichts = Direktor Löffler im Partheienzimmer des hiesigen

Gerichts an. Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubis Obwieszczenie. Niedostarczaiąca massa pozostałości małżonków Isaaka i Leji Laskerów z Kempna, będzie w 4 niedziele między wiadomych wierzycieli w drodze skróconego postępowania konkursowego podzieloną, o czém się niewiadomi wierzyciele według przepisów §. 7. Tyt. 50. Cz. I. powszechnéy ordynacyi sądowéy ninieyszém zawiadomiaią.

Kempno, dnia 6. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Nad pozostałością po zmarłym w dniu 1. Grudnia 1832 r. w Nowey-wsi podgórnéy Ur. Stanisławie Żychlińskim, otworzono dziś process spadkowolikwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznczony, przypada na dzień 3. Lipcar. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Dyrektorem Sądu Ziemskomieyskiego Loeffler.

Kto się w terminie tym nie zgłosio zostanie za utracaiącego prawo pierwo szeństwa iakieby miał uznany, iz pretensyą swoią li do tego odesłany, co ger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Wreschen ben 11. Marg 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

by się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Września, dnia 11. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 13) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotoschin, ben 28. Kebruar 1839.

Das in Kobylin unter No. 181 gelegene, ben Schwarzvieh - Handler Radzis szewskischen Sheleuten zugehörige Grundsstück, abgeschäft auf 317 Mtlr. 15 sgr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 11. Juli 1839 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotosżynie,
dnia 28. Lutego 1839 roku.

Nieruchomość w Kobylinie pod Nro. 181 położona, do małżonków Radziszewskich należąca, oszacowana na 317 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11go Lipca 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

24) Bekanntmachung. In der Schügenstraße No. 18 hierselbst sind die natürlichen Menschenpocken ausgebrochen. Die allgemeine Schuspocken-Impfung in hiesiger Stadt ist bereies eingeleitet worden. Zur möglichsten Abwendung der Gefahr ergeht jedoch auch diese Bekanntmachung an die hiesigen Einwohner, mit der bringenden Ausserberung, ihren impsfähigen Angehörigen so schleunig als möglich von ihren Aerzten die Schuspocken impsen zu lassen. Wegen der Schuspockenz Lymphe können die Herren Aerzte sich an den hiesigen Herrn Kreis. Physikus wenden. Posen, den 29. März 1839.

Ronigl. Rreid: und Stadt , Polizei : Direftorium.

15) Bekanntmachung. Bon bes Herrn General - Postmeisters Ercellenz ist unferem Berein für die an ihn eingehenbe und von ihm abzusendende Korrespondenz Obwieszczenie. JW. Generalny Pocztmistrz udzielił towarzystwu naszemu we względzie przychodzącey do niego i odchodzącey od niego korin feinen allgemeinen Angelegenheiten, fo wie für die von ihm zu verfendenden Bereine Druckschriften und fur bie Gingie= hung ber Gelbbeitrage bon ben Mitglie= bern burch Poftvorfchuß gegen Erlegung ber Procura : Gebuhren unter ber Bedin= gung Portofreiheit gewährt, baf fammt= liche Gegenstände offen ober unter Rreugband verfendet und mit ber Rubrik

"Angelegenheiten bes Pofener Bereins für Beforderung ber Pferdes ic. Bucht" bezeichnet werden. A die Beichnet werden.

Den geehrten Theilnehmern zeigen wir folches zu gefälliger Kenntniffnahme und mosci i zastosowania się, o tem do-Beachfung gang ergebenft an,

Pofen den 24. Marg 1839.

v. Dfrowsti, Bitter, General, Sefretair Prafibent bes Bereins für Berbefferung ber Pferde:, towarzysta ulepszenia chowu koni, Rindviehe und Schaafzucht in ber Proving Pofen.

16) Bekanntmachung. Der in unferem Programm bom 5. v. M. unter VIII. ausgesehte Preis von 80 Rthir. für das Rennen von Gigenthumern aus bem Stande der Bauern ober Uderburger ift auf 100 Rthlr. erhohet worden.

Werden mehr als 7 Pferde jur Rons furreng geftellt, fo erhalt bas zweite Pferd 20 Rthlr., bad erfte 80 Rthlr.

Die übrigen Bebingungen bleiben ungeandert. Lody odo's Artaul in

Pofen ben 22. Marg 1839. v. Dftrowefi, Bitter, Prafident General, Gefrefair bes Bereins fur Berbefferung ber Pferbe-, Rindvieh= und Schaafzucht in ber

Proving Pofen.

respondencyi w ogólnych iego interesach, przesełania z iego strony druków własnych i ściągania składek od członków przez zakład pocztowy za opłaceniem należytości procura, swobode portorying pod warunkiem przeselania wszelkich przedmiotów otwarto lub pod przepaską i z napisem

Interesa Poznańskiego towarzystwa ulepszenia chowu koni vi t. d. "

Szanownym członkom dla wiadonosimy.

Poznań, dnia 24. Marca 1839. Ostrowski, Bitter,

Sekretarz generalny Prezes rogacizny i owiec w Prowincyi Poznańskiey.

Obwieszczenie. Wyznaczona w programie naszym z dnia 5go z. m. pod VIII. nagroda 80 Tal. za wyście gi konne właścicieli z stanu włościan lub rolników mieszczan została do 100 Tal. podniesioną.

Jeżeli przybędzie więcey 7 koni do współzawodu, otrzyma drugi koń 20 Tal., pierwszy 80 Tal.

Inne warunki pozostają niezmięnione.

Poznań, dnia 22. Marca 1839. Bitter, Ostrowski,

Sekretarz generalny Prezes towarzystwa ulepszenia chowu koni. rogacizny i owiec w Prowincyi Poznańskiey.

17) Auktion. Um 10. Upril b. J. Bormittags um 11 Uhr, sollen in loco Czarne-Piątkowo, hiesigen Kreises, 150 Schopfe, eine Chaise und 2 Pferde, bfefentlich an ben Meistbietenben, gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Schroba, ben 19. Marg 1839.

Fraisse, Auftions = Commissarius.

Aukcya. W dniu 10. Kwietnia r. b. przed obiadem o godzinie
11téy w mieyscu Czarném-Piątkowie
powiatu tuteyszego, 150 skopów,
kolaska i para koni, naywięcéy daiącemu za gotowązaraz zapłatą, publicznie sprzedane być maią.

Szroda, dnia 19. Marca 1839. Fraisse,

Mpril: Fluch und Segen; Schau-

- 18) Theater = Anzeige. Montag ben 1. April: Fluch und Segen; Schausspiel in 2 Aften von Ernst von Houwald. Borher: Der Berräther, oder: Alte Liebe rostet nicht; Lustspiel in zwei Aften von Fr. von Holbein. Zum Schluß: Mehmt ein Exempel d'ran; Lustspiel in 1 Aft von Dr. E. Töpfer. Dienstag den 2. April: Der Wahn; Lustspiel in 1 Aft von A. Müllner. Hierauf: Der Brautschleier, oder: der Sieg der Liebe; Lustspiel in 1 Aft von Johanna von Weisssenthurn. Zum Schluß: Des Goldschmieds Töchterlein; Altbeutsches Sittengesmälbe in 2 Akten von Earl Blum. Billets zu den Logen des ersten Kanges und zu den Sperrschen, à 10 Sgr., zum Parterre à 7½ Sgr., sind von heute ab in meiner Wohnung, Wilhelmsplaß No. 9, im Hause des Zimmermeisters Hrn. Ernst, Parterre, von Morgens 9 Uhr bis 5 Uhr Abends, zu haben. Später treten die vollen Kassenpreise ein.
- 19) Zapeten = Unzeige. Mein Tapeten = Lager, welches ich in biefem Jahre in ben neuesten biesjahrigen Deffeins und Farben, bestehend aus Französischem, Dresbener, Berliner Fabrifat, so sehr vervollständigt habe, verkaufe ich zu zuver= läßig festen, hingegen aber zu auffallend billigen Preisen.

Sakob Menbelfohn, Breslauerfrage No. 4.

20) Mam honor zawiadomić szanowną Publiczność, żem osiadł iako praktyczny lekarz w mieście Lesznie. — Leszno, dnia 20. Marca 1839.

Dr. Henryk Scherbel.